## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

34. Juli 1963.

29. Lipca 1863.

#### Aundmachung.

Dro. 1707. Behufe ber Borarbeiten fur bie am 31. Cfrober I. J., bergunehmende XII. Verlosung der Echuldrerschreibunge tes Lemberger rundentlastungsfondes, so wie im Zwecke einer ungestörten Durch. lubrung der aus Anlaß ber Sinausgabe neuer Coupons zu den getadten Obligationen gebotenen Uebertragung sammtlicher Couponsebligationen in neue Liquidationebucher, wird jede Obligationen verdreibung, insoferne hichei die neu auszustellenden Obligationen veranderte Mummern erhalten mußten, mit Ente biefes Monats fiftirt.

Indem dieß gur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, wird bemerkt, daß derlei Umschreibungen vom Zeitpunkte der Bekanntwerdung bes Ergebnisses ber am 31. Oktober I. J. stattfindenden Berlesung wieder angesucht und vorgenommen werden können.

Don ber f. f. galigischen Statthalterei in Grundentlastungsange-

legenheiten. Lemberg, ben 18. Juli 1863.

(1288)

Rundmachung

ber f. f. Finang = Landes = Direkzion fur Oft = Galizien und die Bukowina.

Mro. 20254. Im Grunde hohen Finanz = Ministerial = Erlaßes dur 24. Juni 1863 Jahl 31547-1309, werden die Berhandlungen dur Sicherstellung des Ertrages der allgemeinen Verzehrungssteuer bem Wein, Weinmost, Obstmost und Fleisch mittelst Absindung und Packer. Nachtung für die nächste Verwaltungsperiode, welche in Folge der neuen Einrichtung, wornach das Verwaltungsjahr mit dem Solarjahre insammenfällt, außer dem Solarsahre 1864 auch noch die demselben torangehenden beiden legten Monate November und Dezember 1863 du umfassen beiden legten Weise vorgenommen werden, wie dies berüglich der gleichen Berhandlung für das Verwaltungsjahr 1863 flattgefunden hat.

Dies wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß biejenigen Partheien, welche sich mit dem Verschleiße steuerbarer Beiranke, oder mit steuerpflichtigen Biehschlachtungen zur Ausschrotztung des Fleisches, zum Handel mit abgestochenem Bieh oder zum Birthshausbedarfe befassen, nach §. 10 des Kreisschreibens des galistischen f. f. Landes = Guberniums vom 5. Juli 1829 Zahl 5039 um Ertheitung des Kreisschreibens des Guberniums vom 5. Juli 1829 Zahl 5039 um Ertheilung des gefällsämtlichen Erlaubnißscheines zum Betriebe ihrer Unternehmung bei der betreffenden Finang = Bezirks = Direkzion anzusuchen haben.

Lemberg, am 14. Juli 1863.

#### Obwieszczenie

c. k. finansowo - krajowej Dyrekcyi dla wschodniej Galicyi i dla Bukowiny.

Nr. 20254. Na podstawie dekretu wysokiego Ministerstwa finansów z dnia 24. Czerwca 1863 do liczby 31547 - 1309, pertraktacye względem zabezpieczenia dochodu z powszechnego podatku konsumeyjnego od wina, od moszczu z winogron, od moszczu word with a desired with a second with a sec hajbliższą administracyjną peryodę, która w skutek nowego urządzenia, podług którego rok administracyjny z rokiem słonecznym razem Przypada, oprócz słonecznego roku 1864, także jeszcze i poprzedzające mu ostatnie dwa miesiące listopad i grudzień 1863 obej-Mować ma, w taki sam sposób przedsięwzięte będą, jak to odnośnie Podobnych pertraktacyj na rok administracyjny 1863 działo się.

Otóz to podaje się dla powszechnej wiadomości z tą uwagą, te te strony, które sprzedawaniem napojów podatkowi podlegająeyeh, alho biciem bydła. t. j. rzeźnictwem podatkowi podlegająerm dla wyszrotowania, t j. rozbierania miesa na handel zarznietem bydłem albo na potrzeb karczemną zajmują sie, obowiązane są podłam c na potrzeb karczemną zajmują sie, obowiązane są \$ 10. cyrkularza galicyjskich c. k. rządów krajowych z dnia lipea 1829 do liczby 5039 prosić w dotyczącej powiatowej dypekcyj finansów o udzielenie dochodowo-urzędowej karty zezwolema na wykonywanie przedsięwzięcia ich.

Lwow, dnia 14. lipca 1863.

#### Оввативние

ц. к. финансово - краской дирекціи для восточной Галиціи и для Еѕковины.

Ир. 20254. На основаніи декрета высокого министерства пр. 20254. На основаній декрета высокого мили 31547-1309, производу ст. дим 24. Юнім 1863 подъ числомъ 31547-1309, производства оградовнух действій для обезпечена дохода изъ окупоро податка оградовых д кисткін для обезпеченя, бта выно-роданова податка конезмційного (акцизы) бтъ вына, бта вынорадного податку консумційного (акцизы) от в выпо, докроко мусту, от в окощного мусту и от в меса, посредстком в докроко мусту, от в окощного мусту и на найбанжийй админидопрокольной оугоды и выарендована на найближшёй администраційный періодъ, который въ следствіє нового оучреженім,

### Obwieszczenie.

Nr. 1707. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na d. 31. października r. b. XII. losowania obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, jak również w celu swobodnego przeprowadzenia potrzebnego z powodu wydania nowych kuponów do rzeczonych obligacyi przenicsienia wszystkich obligacyi z kuponami do nowych ksiag likwidacyjnych, zawieszone zostanie z końcem bieżacego miesiąca wszelkie przepisywanie obligacyi, jeżliby przytem wystawiane nanowo obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Zaczem podaje się to do wiadomości powszechnej z ta uwaga, że w chwili ogłoszenia rezultatu losowania, przypadającego na dniu 31. października r. b., mogą być znowu żądane i przedsiębrane ta-

kie przepisywania.

Z c. k. galic. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych. Lwów, 18. lipca 1863.

по котором в рокъ администраційный съ рокомъ солнечнымъ разомъ припадае, то дам того кромъ солнечного рокъ 1864 має обнимати также буте и предидоціїн емо последній два месмин Ноемврій и Декемврій 1863 року, предпринимаемы будуть RK ТАКІЙ САМЫЙ СПОСОКК, ШКК СІЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДОБНЫХК ПРОизводствъ джало са на рокъ администраційный 1863.

Отожъ сїє подлеть см до всеобщой въдомости съ тимъ припомненіємъ, що тоти стороны, котори розпродажею напитковъ податкови подлежащихъ, ако заколенівмъ скота, т. в. ревничествомъ податкови подлежащимъ для вышротованя, т. Е. РОЗБИРАНА МАСА НА ТОРГОВЛЮ ЗАКОЛЕННЫМИ СКОТОМИ АБО НА потребв въ коршмахъ занимаютъ см, то обокмвани свть по силж S. 10го цыркважра галиційской ц. к. Гверній кравкой съ дня 5. Юлія 1829 подъ числомъ 5039 просити оу кассающой см финансово-повътокой дырекцій о наданів имъ доходокооурмдовой карты съ дозволеніємъ на произведеніє предпринм-TÏA CROEFO.

**Къ Льковъ дим 14. Юлім 1863.** 

(1266)Rundmachung.

Mro. 1299. Vom Jaroslauer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gegeben, daß der über das Bermögen des Jaroslauer Spezerei= und Schnittwaarenhandlers Chaim Kramer unterm 27. Oftober 1862 Bahl 5364 eröffnete Konkurs der Gläubiger aufgeho= ben murde.

Jaroslau, ben 29. April 1863.

G d i f t. (1259)

Mro. 27877. Bom Lemberger f. k. Landes = als Handelsge= richte wird hiemit kundgemacht, daß Gabriel Sopuch die bereits am 20 März 1845 protokolirte Firma "G. Sopuch" zum Handelsregister angemelbet und diese am 17. Juli 1863 in basselbe eingetragen murde.

Wom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, am 16. Juli 1863.

(1255)© dift.

Nro. 705. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Laka wird bekannt gemacht, es sei am 20. August 1841 in Dorozow Wasyl Cho-

miak ohne letiwilliger Anordnung gestorben. Da dem Gerichte der Aufenthalt der Alleinerbin N. Chimiak nicht bekannt ift, fo wird diefelbe mittelft gegenwärtigen Ediktes aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an zu melben und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit dem für sie aufgestellten Kurator Bazyl Słoński abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Laka, am 10. Juni 1863.

#### E dykt.

Nr. 705. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Łące uwiadamia, iż Wasyl Chimiak na dniu 20. sierpnia 1841 bez ostatnej woli

rozporządzenia w Dorożowie zmarł.

Gdy sądowi miejsce pobytu jedynej spadkobierczyni N. Chimiak nie jest wiadome, przeto ją niniejszym edyktem się wzywa, by w przeciągu roku od ponizej wyrazonego dnia się zgłosiła i deklaracye do spadku wniosła, gdyż w przeciwnym razie spadek z kuratorem dla niej w osobie Bazylego Słońskiego postanowionym pertraktować się będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Łąka, dnia 10. czerwca 1863.

(1269)Kundmachung.

Mro. 5308. Am 15. Juli 1863 ist in bem Badeorte Truskawied eine f. t. Posterpedizion in Wirtsamkeit getreten, welche sich mit dem Brief= und Fahrpostdienste befaßt, während der Dauer der jeweis ligen Kurperiode, d. i. vom 1. Juni bis 15. September fungiren und die Postverbindung mit Drohobycz mittelst einer täglich zweimaligen Botenfahrpost unterhalten wird. Von Drohobycz hat täglich die erste Post um 6 Uhr Morgens, die zweite um 12 Uhr 30 Min. Mittags; von Truskawiec die erste Post um 10 Uhr 30 Minuten Vormittags, die zweite um 6 Uhr Abends abzugehen, die betreffenden Posten haben am Bestimmungsorte binnen 1 Stunde 20 Min. einzutreffen.

Was mit der Bemerkung zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß sich die Posterpedizion in Truskawiec mit der Aufnahme, Bestellung und Beforderung von Korrespondenzen, Beitungen, Geldsendun= gen ohne Beschränfung des Werthes und Frachtstücken bis jum Ginzelngemichte von zwanzig Pfund zu befassen hat, und daß zu deren

Bestellungsbezirk nur der Badeort Truskawiec gehort. Bon der f. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, ben 18. Juli 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5308. Od 15. lipca 1863 r. została zaprowadzona w Truskawcu na czas kapielowy, t. j. od 1. czerwca do 15. września każdego roku ekspedycya pocztowa, która się z przesyłką listów i pakunków zajmować, i komunikacyę z Drohobyczem przez dzienną dwukrotną wozową pocztę postańczą utrzymywać będzie.

Z Drohobycza pierwsza poczta odejdzie dziennie o godzinie 6tej rano, druga zaś o godzinie 12tej min. 30. w południe; z Truskawca pierwsza o godz. 10tej min. 30tej przed południem, druga zaś o godz. 6tej wieczór. Każda z tych poczt powinna przybyć na miejsce przeznaczenia w przeciągu 1 godziny i 20 minut.

Co się z tem dodatkiem do ogólnej wiadomości podaje, że ekspedycya pocztowa w Truskawcu z przyjmowaniem, doręczeniem, i przesyłką korespondencyj, gazet, przesyłek pienieznych bez ogra-niczenia wartości, a pakunków az do 20 funtów zajmywać się będzie, i do obwodu tejże ekspedytury li tylko miejsce kapielowe Truskawiec należy.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 18. lipca 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 24. W skutek uchwały c. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 11. lipca 1863 r. l. 6307 odbędzie się w dniu 10go sierpnia r. b. o godzinie 10. przed południem i dniach następnych we dworze Hordyni, obwodzie Samborskim, licytacya publiczna wszystkich do masy spadkowej ś. p. Maryi z hrabiów Dzieduszyckich baronowej Werenkowej należących ruchomości, jako to: koni, bydła, zboża, sprzetów gospodarskich i domowych, naczynia róznego, bielizny, mebli, obrazów olejnych, książek.

Gdyby w dniu wyżej wyrażonym i w następnych dniach nikt ofiarować nie zechciał ceny szacunkowej, natenczas odbędzie się powtórna licytacya w tem samem miejscu w dniu 24. sierpnia r. b. i następnych dniach. przy której niewysprzedane dotąd przed-

mioty także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości. Sambor, dnia 25. lipca 1863. Masparck,

c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

(1247)G d i f t.

Mro. 9810. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Stanisławów wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Dawid Erdmann befannt ge= macht, daß wider ihn auf Grundlage des Wechfels ddto. Mikuliczyn ben 28. Februar 1862 unter Ginem die Bahlungsauftage über die Wechselsumme von 1486 fl. 17 fr. oft. Währ. f. M. G. zu Gunften des Giratars Simson Hirsch bewilligt und dem für David Erdmann in der Person des Advokaten Dr. Berson mit Substituirung des Ad= vokaten Dr. Minasiewicz bestellten Kurator zugestellt wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 22. Juli 1863.

(1275)Ronfurs.

Mro. 21721. Gine Umtsoffizialsstelle für den Rechnungsdienst. bei ben leitenden Finangbehörden im Bereiche ber f. f. Finang = Lan= des : Direkzion in Lemberg in der XI. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. öft. Währ.

Gesuche um diesen Posten, eventuell um eine solche Stelle mit bem Gehalte von 630 fl. oder 525 fl. find inebefondere unter Rach= weisung der mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus der Staats= Berrechnungskunde binnen vier Wochen bet der Finang = Landes = Di= rekzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Rücksicht ge=

nommen.

Lemberg, am 20. Juli 1863.

(1274)© dift.

Mro. 27285. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird dem Abraham Rudoll mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn das Handlungshaus Marcus Hirsch Semis Sohn sub pracs. 12. Mai 1863 Bahl 19477 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselfumme pr. 227 fl. 50 fr. oft. W. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Jahl 19477 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes- als Handelsgericht zu deffen Vertretung und auf feine Gefahr und Koften den hiefigen Advokaten Dr. Krater mit Gubit tuirung des Aldvokaten Dr. Natkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und Diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden

Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 9. Juli 1863.

Edykt.

Nr. 22550. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszym edyktem potomków z małzeństwa między ś. p. Henrykiem Junosza i Sabina z Szumlańskich Borkowskich pochodzacych, którzy w czasie zejścia jednego z tychże małżonków przy życiu byli, co do życia, imienia i miejsca pobytu niewiadomych i tychże równie nie wiadomych spadkobierców, ze p. August hr. Łoś i p. Aleksandra Marya Antonina 3 im. Ulanowska naprzeciw nim pod dniem 250 czerwca 1863 do I. 22550 pozew o uznanie i intabulacye własniści wyłącznej sumy 2000 duk. holl. z przynależytościami w stanie biernym 2/3 cześci dóbr Baranczyc, Baranczyk i Chlewisk, obwodu Samborskiego Dom. 309. p. 4. n. 49. on. i p. 5. n. 51. on.. p. 38. n. 28. i 30. on., p. 44. n. 27. i 29. on. na rzecz nadmienionych potomków zaintabulowanej, wytoczyli, który dnia dzisiejszego do ustnego postepowania z terminem na dzień 26. sierpnia 1863 godzinie 11tej przed południem zdekretowano, nadając pozwanym na kuratora adwokata Dra. praw p. Onyszkiewicza z substytucya adwokata Dra. praw p. Kolischera, z którym spór wytoczony prze wiedzie się.

Wzywa się zatem rzeczonych pozwanych, ażeby wcześnie ustanowionemu kuratorowi środków obrony dostarczyli, lub innego obrońce sobie obrali, i sądowi wskazali, lub też sami na terminie wyznaczonym staneli, albowiem skutki zaniedbania obrony sami so-

bie przypiszą.

We Lwowie, dnia 15. czerwca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 25. C. k. notaryusz w Sanoku urzędujący, w skutek p lecenia c. k. sądu powiatowego w Sanoku z dnia 14. lutego 1863 1. 304 podaje do publicznej wiadomości, że na żądanie p. Franciszka Kowanza dokuszych wiadomości, ciszka Kowarza, dobrowolna sprzedaż w drodze publicznej licytacy realności pod Nr. konskr. 62 i 84 w Sanoku położonych, łoletnich spadkobierców zmarłej Katarzyny z Sieniaczyńskich warzowej, jako to: Franciszka Ksawerego Kowarza, Alfreda Rodrycha Kowarza, Gretawa Kowarza, Kanada Rodrycha Kowarza, Gustawa Kowarza, Adolfa Kowarza i Edwarda Kowarza, własnych, za zezwoleniem c. k. sadu opiekuńczego w trzech termi nach, t. j. 20. sierpnia, 11. września i 8. października 1863 roku. kazda raza o godz. 10tej przed południem w kancelaryi c. k. no taryusza w Sanoku pod następującemi warunkami przedsięwziela bedzie:

1) Realności pod Nrem. konskr. 62 i 84 w Sanoku położo<sup>ne</sup>

z kilku budynków składające się, sprzedają się razem. 2) Za cene wywołania stanowi się cena 8000 zł. w. a.

3) Mający chęć kupienia obowiązany złożyć przy licytacyi

dyum 10% w kwocie 800 zł. w. a.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie, w 14 dniach po przyjęciu aktu licytacyi do sądu i tegoż potwierdzenia, połowe ofarowanej ceny kuppa do dosadu i tegoż potwierdzenia, połowe rowanej ceny kupna do depozytu c. k. sądu miejsko - delegowanego Przemyślskiego na rzecz właścicieli realności sprzedanych złoż, i gdyby temu obowiązkowi ściśle nie odpowiedział, na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacya rozpisana zostanie, oprócz tego wadyum na korzyść małoletnich właścicieli przepada.

5) Reszta ceny kupna pozostaje przy kupicielu, jeżeli tego sobie będzie życzył, na hypotece realności ninicjszem na sprzedaż publiczna wystawionej a kupiciel kodzie publiczną wystawionej, a kupiciel będzie obowiązany takowe wprawdzie każdego czasu, lecz tylko za półrocznym wypowiedzeniem s dowem wypłacić, do dnia wypłacenia zaś półrocznie zdołu odsciki po 5/100 na rzecz małoletnich właściciali dowem wypowiedzeniem. po <sup>5</sup>/<sub>100</sub> na rzecz małoletnich właścicieli do depozytu sądu pupilar nego w Przemyślu składać.

6) Nabywca zaraz po złożeniu pierwszej połowy ceny kupulati w która wadyum złozone się wliczy, w posiadanie i używanie

realności nabytych wprowadzonym zostanie.

7) Opłatę rządową od nabycia, koszta tabularne i koszta wadzenia w fizyczne posiadanie razbackej wionej. nabywca tejze, zaś koszta licytacyi właściciele pomieniowa realności ponosić maja. wprowadzenia w fizyczne posiadanie realności na sprzedaż "

8) Ciężary wszelkie gruntowe i podatki nabywca realn<sup>ości</sup> c miał obowiązek poposzenia i todatki nabywca realn<sup>ości</sup> będzie miał obowiązek ponoszenia, i te od ceny kupna odtrącowa być nie mogą, — cięzary jednak hypotracy być nie mogą, — ciężary jednak hypoteczne, gdyby przed wypłata reszty kupna i sprzedaży przez włościala i reszty kupna i sprzedaży przez właścicieli uiszczone i ekstapulo-wane niebyły, kupiciel od resztpiece wane niebyły, kupiciel od resztującej ceny kupna i sprzedaży przy tejże złożeniu ma prawo sobio potroció tejże złożeniu ma prawo sobie potrącić.

Sanok, dnia 12. lipca 1863.

Tcofil Lewicki, c. k. notaryusz.

**(2)** 

(1261) Lizitazions-Ankundigung.

Aro. 7075. Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Brody bird jur Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der Bezehrungesteuer ben Biehschlachtungen und der Fleischausschrottung T. P. 1—7 des Gesetzes vom 17. August 1862, dann von Wein und Most T. P. 13 desselben Gesetzes sammt dem 20%, Zuschlage und den einigen Städten im Zkoczower Kreise bewilligten Gemeindezuschlägen in den im seiner beiliegenden Verzeichniße angeführten Pachtbezirken an ten darin Angesührten Tagen auf die Dauer von 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und bedingnismeise auf ein Ztes und 3tes Colarjahr Bege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet wird.

Das Badium beträgt 10% der im Bergeichniße angeführten, für Sahr ermittelten Fistalpreise, und die schriftlichen Offerten find Uhr Abends des der mündlichen Lizitazion unmittelbar vorhergehenden Tages beim Vorstande der k. f. Finanz = Bezirks = Direkzion

Brody zu überreichen.

Nahere Lizitazions = Bedingungen konnen bei der f. f. Finang=

Bezirts=Direktion in Brody eingesehen werden.

Von der t. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Brody, am 21. Juli 1863.

#### Bergeichniß C.

über die abzuhaltenden Lizitazionen wegen Verpachtung der Einhe= bung der Berzehrungssteuer von Viehschlachtungen und der Fleisch-Musschrottung, dann vom Weinausschanke im Brodyer Finang-Bezirke her die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und bedingnisweise für die Solarjahre 1865 und 1866.

Die Lizitazion wird Der einjährige Fis= Tarifs= bei der f. f. Finang= kalpreis beträgt für Pacht=Bezirk Bezirks-Direkzion in Rlasse Brody abgehalten, Fleisch Wein u. z. am fr. ft. A. 24. August 1863 Brody 23924 67 1158 81 I. u. III Vormittags. 25. August 1863 Załośce 1836 47 33 Ш. Nachittags. 26. August 1863 Gliniany 2500 55 III. 130 Vormittags. 26. August 1863 Złoczów 111. 385 84 4888 64 Nachmittags. Gologury 27. August 1863 1076 III. 20 mit Olszanica Nachmittags. 27. August 1863 Pomorzany 1012 III. Vormittags.

(1254) Rundmachung.

Mro. 25726. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte als Rontureinstanz wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben über Ginichreiten des Konkursmasseverwalters Herrn Adolf Mankowski zur Sereinbringung des bei der Feilbiethung am 19. Dezember 1862 erdielten Restfaufschillings von 7980 fl. öft. W. die öffentliche Relizitadion ber zur Konkursmasse der Rosa Seja gehörigen, sub Nro. 351 Ciadt gelegenen Realität auf Gefahr und Rosten des kontraktbrüchtgen Erstehers derselben in einem einzigen Termine am 28. August 1862 um 10 Uhr Vormittags vorgenommen, und daß bei diesem Ter-Mine die Mealität Nro. 351 Stadt auch unter dem Schätzungswerthe von 8494 fl. 77 fr. öft. W. um jeden Anboth wird veräußert werden.

Als Babium wird ber Betrag von 600 fl. oft. 2B. bestimmt. Der Schähungkaft und die übrigen Ligitagionsbedingniße können in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden. Wovon der kontraktbrüchige Ersteher der oberwähnten Realität Berr Odillo Biesch, ferner der Konkursmasseverwalter Herr Adolf Mankowski, der Konfursmasseverwalter Herr Dr. Dabozański und lammtliche Gläubiger, die dem Wohnorte nach bekannten durch Zustellung du eigenen Händen, die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger als die Eheleute Friedrich und Karoline Pfersmann von Eichthal, und die in dem Erbschaftsdefrete zur 3. 38172 1844 hinterbliebenen Erben nach Friedrich Pfersmann von Eichthat als: Karoline Stronezak geb. Pfersmann, Franciska Majer geb. Pfersmann. Ferdinand Pfersmann von Eichthal ober beren Franciska Majer Grand Pfersmann von Eichthal ober beren Grand Pfersmann von Eichthal ober beren Grand unbefannte Gläubiger Grben, dann der bem Wohnorte und Leben nach unbekannte Gläubiger Alfred Majewski, so wie auch diesenigen, denen der Lizitazionsbescheid nicht rechtzeitig oder gar nicht zugestellt werden konnte, durch den ihnen biem: Dr. Roiseki mit Substihiemit in der Person des Abvokaten Herrn Dr. Roiński mit Substituirung des Herrn Dr. Hönigsmann bestellten Kurator und durch Edifte verständigt werden.

Bon dieser Lizitazionsausschreibung wird auch der Lemberger

Magistrat verständigt.

Lemberg, am 30. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

konkursowa podaje do publicznej wiadomości, iż na ządanie pana Adolfa W rozbiorowej Róży Nr. 25726. C. k. sad krajowy Lwowski jako instancya Adolfa Mańkowskiego jako zawiadowcy masy rozbiorowej Róży Seja, celem zaspokojenia resztującej przy licytacyi dnia 19. grudnia

1862 uzyskanej ceny kupna 7980 złr., przy tym sądzie publiczna relicytacya realności pod l. 351 miasto we Lwowie położonej, do masy upadłości Róży Seja należącej, na koszt i niebezpieczeństwo wiarołomnego nabywcy tejże realności p. Odillo Biesch w jednym tylko terminie, a to na dniu 28. sierpnia 1863 o godzinie 10cj przed południem przedsięwziętą będzie, z tym dodatkiem, iż rzeczona realność nawet niżej ceny szacunkowej 8494 zł. 77 c. w. a. za jaka kolwiek cenę sprzedaną będzie.

Wadyum ustanawia się w kwocie 600 zł. w. a.

Czyn oszacowania i warunki licytacyjne można w registra-

turze tutejszego sądu przejrzeć lub w odpisie wyjąć.

O czem wiarołomny nabywca w mowie będącej realności p. Odilło Biesch, następnie zawiadujący masą rozbiorowa p. Adolf Mańkowski, zastępca tejże masy adwokat dr. Dabczański i wszyscy z pobytu wiadomi wierzyciele, przez doręczenie do rak własnych, zaś co do miejsca pobytu i życia niewiadomi wierzyciele, jako to: Fryderyk i Karolina Pfersmann de Eichthal, spadkobiercy po Fryderyku Pfersmann de Eichthal, Karolina Stronczak z domu Pfersmann, Franciszka Mayer z domu Pfersmann, Ferdynand Pfersmann de Eichthal lub tychże spadkobiercy, tudzież co do życia i miejsca pobytu niewiadomy Alfred Majewski, jako też ci, którym uchwała tycząca się ninieszej licytacyi w należytym czasie, lub wcale doręczoną byćby nie mogła, przez tymże w osobie p. adw. dr. Roińskiego z zastępswem przez p. adw. dr. Hönigsmann ustanowionego kuratora, jako też edyktem niniejszym w tym celu wystosowanym zawiadamiają się.

Również i magistrat król. stoł. miasta Lwowa o rozpisaniu

niniejszej licytacyi uwiadamia się. Lwów, dnia 30. czerwca 1863.

(1248)Rundmachung.

Mro. 6597. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird über bas gesammte Bermögen des Alexander Vandalin Grafen Mniszech, Guts= herrn von Chyrow, sammt Zugehör, hiemit der Konkurs eröffnet, und Allen, welche eine Forderung wider den Verschuldeten haben, aufgetragen, damit sie ihre auf was immer für Recht gründenden Ansprüche bis Ende November 1863 bei diesem f. f. Kreisgerichte anmelden follen, midrigens fie von bem vorhandenen und etwa jumachfenden Bermogen, so weit solches die im obigen Termine sich anmeldenden Gläubiger erschö= wfen, ungehindert des auf ein in der Maffe befindliches Gut habenden Eigenthums: oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompen= fazionsrechtes abgewiesen sein, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in der Masse angehalten werden würden. Jede Anmeldung ist schriftlich in der Gestalt einer Klage wider den Konkursmassevertreter Landesadvokaten Dr. Czaderski bei diesem k.k. Kreisgerichte zu überreichen, und in derselben nicht nur die Richtigkeit der Forderung sondern auch das Recht, fraft bessen der Gläubiger in diese oder jene Klasse gesetzt u werden verlangt, zu erweisen. Zum einstweiligen Verwalter der Kridamassa wird Sr. Johann Obst (wohnstit in Chyrow) aufgestellt. Zur Wahl des stabilen Vermögensverwalters und des Kreditorenausschuffes fo wie jum Bersuche einer gutlichen Ausgleichung wird die Tagfahrt auf den Zten Dezember 1863 um 9 Uhr Bormittags anberaumt. Bum Bertreter der Konkursmaffe wird der Gr. Landesadvokat Dr. Czaderski ernannt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 18. Juli 1863.

(1265)Gdift.

Nro. 1546. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Sereinbringung der von Hersch Beer Lindner auf Grund des rechtsträftigen Urtheils vom 10. Oktober 1859 Bahl 2579 wider Fed und Anna Rzepeckie ersiegten Forderung per 86 fl. 11/2 fr. RM. oder 90 fl. 32 fr. oft. W., der Gerichtskoften per 3 fl. 50 fr., 1 fl. 43 fr., 3 fl. oft. B., fo wie ber gegenwärtigen Grefugionstoften per 13 fl. 93 fr. oft. B. die offentliche zwangsweise Feilbiethung ber bem Schuldner Fed und Anna Azepockie gehörigen, keinen Tabularkörper bildenden Realität sub Nro. 36 Lemberger Gaffe in Stryj, in zwei Terminen, b. i. den 3. September 1863 und 24. September 1863 in den gewöhnlichen Amtsstunden Vormittags, bei dem letten Termine auch unter dem Schähungswerthe vorgenommen werden wird.

Als Ausrufspreis wird der Schähungswerth per 269 fl. 15 kr. öft. B. angenommen, und jeder Kauflustige ist verbunden den Betrag per 30 fl. öst. W. als Angeld vor Beginn der Lizitazion zu erlegen.

Hinsichtlich der Lizitazionsbedingungen werden die Kauflustigen an die h. o. Registratur, rudsichtlich der Steuern und Abgaben an das Stryjer Steueramt gewiesen.

R. f. Bezirksgericht.

Stryj, am 29. Juni 1863.

Edift.

Mro. 24726. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Henriette Gorska mit difem Edikte bekannt gemacht, daß derfelben der Tabularbes scheid vom 24. Dezember 1861 Bahl 46392 zuzustellen sei.

Da der Wohnort der Henriette Gorska unbefannt ift, fo mird derselben der Landes-Advokat Dr. Polanski auf ihre Gefahr und Ro= ften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 24. Juni 1863.

Lizitazions-Ausschreibung. (1237)

Dro. 661. In Abnicht ber Giderstellung ber Berpflegsobjefte fur die Saftlinge in dem Gefangenhause des f. f. Kreisgerichtes in Ztoczow auf die Zeit vam 1. November 1863 bis letten Dezember 1864 und je nach dem Ergebnisse auch auf die zwei weiteren Jahre 1865 und 1866 wird bei diesem f. f. Kreisgerichte am 26. August 1863, und wofern an diesem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden follte, am 2. Sept. 1863 jedesmal um 9 Uhr Bormittags eine Minuendo - Lizitazion abgehalten, wozu Lizitazionsluftige eingeladen werden.

Die zu liefernden Berpflegsartitel, beren beilaufiges Erforder= niß und die nach den hierortigen Marktpreisen buchhalterisch ermittel-

ten Ausrufspreise und Vadien sind folgende:

| Unzahl (Sattung  der zu liefernden Attifeln |                                                                              | Ausrufs=<br>preis   |                            | Betrag für<br>ganze Liefe=<br>rung |                                               | Das zu<br>erlegen=<br>de Ba=<br>dium<br>10% |     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| bet zu desemben sautetu                     |                                                                              | in österr. Währung. |                            |                                    |                                               |                                             |     |
|                                             |                                                                              | Ħ.                  | fr.                        | ft.                                | fr.                                           | ft.                                         | fr. |
|                                             | Kostporzionen für gesunde<br>Haftlinge                                       |                     | 628                        | 3210                               | 33-60                                         |                                             |     |
|                                             | Sanze Spitals Porzionen für kranke Haftlinge .                               |                     | 18 82 100                  | 802                                | 15 80                                         | 4                                           |     |
|                                             | halbe Spitals = Porz. für<br>franke Haftlinge<br>Drittel-Porzionen f. kranke |                     | $15_{\substack{100\\100}}$ | 267                                | 1 68                                          |                                             |     |
|                                             | Haftlinge                                                                    |                     | $15_{\overline{100}}$      |                                    | $82\frac{78}{100}$                            | 458                                         |     |
|                                             | Haftlinge                                                                    |                     | 10 89                      |                                    | 39 14                                         |                                             |     |
| 426                                         | linge                                                                        | •                   | 7 47 100                   | i                                  | 82 22 100                                     |                                             |     |
| 51120                                       | Franke Haftlinge Schrottbrodporzionen                                        | •                   | 6 100<br>7 66<br>100       | 3915                               | $71_{100} \\ 79_{100}^{20}$                   | 392                                         |     |
|                                             | Nach Erforderniß Extra=<br>Ordinazionen.                                     |                     |                            |                                    |                                               |                                             |     |
| 161<br>96                                   | n. ö. Zinr. Kornlagerstroh<br>" Pfb. 2 Lih. Schwein-                         |                     | 68                         | 109                                | 48                                            | 11                                          | ٠   |
|                                             | fette zum Schuhschmieren<br>u. ö. Pfd. 4 Lth. Lampen=                        |                     | 30                         | 28                                 | $81\frac{8}{100}$                             | 3                                           | •   |
|                                             | unschlitt                                                                    |                     | 50<br>44                   |                                    | $\begin{array}{c} 56_{100} \\ 80 \end{array}$ | 43<br>2                                     |     |
| 280                                         |                                                                              |                     | 42                         | 117                                | 60                                            | 12                                          |     |
| Summe                                       |                                                                              |                     |                            | 9201                               | $31\frac{56}{100}$                            | 921                                         | •   |

Auch schriftliche, mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene Offerte werden während der Lizitazions-Verhandlung angenommen werden, und wenn ein solches Offert von einem Lizitanten, welcher bereits das entfallende Badium erlegte, überreicht werden follte, dann ift derfelbe nicht mehr gehalten, auch dieses Offert mit demselben Babium zu belegen.

Die Lizitazions = Bedingungen liegen in der Registratur dieses Kreisgerichtes zur Ginsicht auf.

Vom Prajidio des k. k. Kreisgerichts.

Złoczów, den 17. Juli 1863.

(1238)Edift. (3)

Mro. 146. Vom f. f. Bezirksgerichte zu Brody wird zur allge= meinen Kenntniß gebracht, daß über Ansuchen der Margaretha Jerzabek, Bormunderin der minderjährigen Kinder nach Bartholomaus Jerzabek mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom Heutigen zur Bereinbringung des von des Bartholomaus Jerzabek Erben, als: ben minderjährigen Anton Jerzabek, Franciszka Jerzabek, Anna Jerzabek, Leon Jerzabek, Julianna Jerzabek, Apolonia und Karolina Jerzabek, im Bertreten durch ihre Bormunderin Margaretha Jerzahek wider den Ignatz Skotnicki rechtsfraftig erfiegten Kapitale von 100 fl. RM. oder 105 fl. oft. 28., sammt den von diesem Rapital seit dem 9. Gep= tember 1859 laufenden 4% Berzugszinsen, ferner der Gerichtskosten per 10 fl. oft. 28. der bereits guerfannten Grekugionstoften per 6 fl. 17 fr. of. 28. und 10 ft. oft. 28. und ber gegenwärtigen auf 21 ft. 72 fr. oft. 28. gemäßigten Erekuzionskosten, wird die exekutive Feilbiethung ber ursprünglich zur Zeit der bestellten Supothet dem Ignatz Skotnicki im Ganzen gehörigen, hernach von demfelben im Grunde Abtretungsurfunde vom 4. August 1848 auf beffen Rinder Philip und Balthasar Skotnicki in einer Hälfte übertragenen Realitätsan= theils sub Nro. 935 in Brody, welcher faktisch eine abgesonderte Rea-lität bilbet, zu Gunften der genannten minderjährigen Erben des Bartholomans Jerzabek wider den Ignatz Skotnicki, eigentlich jest wider deffen Erben Philip Balthasar und Antonina Skotnickie bewilligt.

Diese Feilbiethung wird in nachstehenden zwei Lizitazionster= minen als am 13. August 1863 und am 17. September 1863 jedes= mal um 10 Uhr Vormittags bei biesem Gerichte unter nachstehenben

Bedingungen abgehalten werden:

1) Den Ausrufspreis des zu veräußernden Realitätsantheils sub Nro. 935 in Brody bilbet der gerichtlich erhobene Schähungewerth von 1730 fl. öft. D., unter welchem diese Guter keineswegs an ben zwei erften Feilbiethungsterminen merben hintangegeben merben.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten vor Beginn der Feilbiethung ein 10% Badium des Schätzungswerthes im Betrage von 173 fl. öft. W. im Baren zu Sänden der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

3) Burde bei feinem der hier bestimmten 2 Feilbiethungstermine ein annehmbarer Anboth erzielt werden, so wird zur Festjegung et leichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 21. September um 10 Uhr Bormittags anberaumt und hiezu werden sammtliche by pothekargläubiger und sonstige Interessenten mit dem Beisate vorge laden, daß die Ausbleibenden der Simmenmehrheit der Erscheinenden für beitretend werden angesehen werden.

Die weiteren Lizitazionsbedingungen, der Schähungsatt und ber Grundbucheauszug können in der h. g. Registratur, und am Tage der Feilbiethung bei der Lizitazions-Kommission eingesehen werden.

Bom f. f. Begirkegerichte.

Brody, ben 10. Juli 1863.

(1232)Konkurs = Rundmachung.

Nro. 35704. Bur Besetzung der an der theologischen Fakultat der Lemberger Hochschule erledigten Lehrkanzel der Kirchengeschichte mit welcher der Gehalt jährlicher Neunhundert Vierzig Fünf (945) Gulden öst. W. mit dem Vorrückungsrechte in die höheren Gehalts stufen von Eintausend Fünfzig (1050) und Eintausend Ginhundert Künfzig Fünf (1155) Gulden öft. W. verbunden ist, wird in Ge-mäßheit des h. Staatsministerial-Erlaßes vom 4. Juli 1863 3. 6804 am 14 und 15. Oktober 1862 Sie Conference 4. am 14. und 15. Oftober 1863 die Konkursprüfung an den Universität ten in Lemberg, Olmutz und Prag abgehalten werden.

Was behufs der Bewerbung um diese Lehrkanzel hiemit int

öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 16. Juli 1863.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 35704. Celem obsadzenia upróżnionej na wydziale teolo gicznym przy Lwowskiej wszechnicy katedry naukowej history kościelnej, z którą roczne utrzymanie dziewięćset czterdzieści pieć (945) złotych w. a. wraz z prawem posunienia się w wyższe stopnie płac, a to tysiac piedziesiat (1050) i tysiac sto piedziesiał pięć (1155) złotych w. a. jest połączonem, odbędzie się w skulek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa stanu z dnia 4. lipca 1863 do liczby 6804 na dniu 14. i 15. października 1863 r. egza min konkursowy na wszechnicach we Lwowie, Ołomuńcu i Pradne,

Co się niniejszem dla ubiegania sie o tą katedrę naukowa do

publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. lipca 1863.

(1251)Konkurd-Kundmachung

Dro. 34516. Un dem ftadtischen Untergymnafium in Kolomes ist eine Lehrersstelle für den Unterricht der altklassischen Philologie mit dem Gehalte fahrlicher 735 fl. oft. 2B. zu befegen. Bur Befehund Diefer Lehrstelle wird hiemit ber Konfurs bis 20. August 1. 3. aus

Die Bewerber um biefen Dienstposten haben ihre inftruirtell Gefuche unter Nachweifung der gesetlichen Lehrbefähigung, ihrer bis herigen Dienstleistung, ferner ihrer tadellosen fittlichen und staatsbur gerlichen Haltung, so wie der Kenntniß der Landessprachen unmittel bar, oder wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bet vorgesetten Behörde innerhalb der Konfurefrift bei der f. f. gali. Statthalterei einzubringen.

Schlüßlich wird bemerkt, daß mit dem fräglichen Dienstpoffen fowohl der Anspruch auf Jahresdezennalzulagen nach entsprechend voll streckter zehn= und beziehungsweise zwanzig= und dreißigjahriger Dienit zeit, so wie auch ber Anspruch auf Ruhegenuß wie an Staatsgymua

sien verknüpft ist.

Lemberg, am 10. Juli 1863.

(1252)Rundmachung. (3)

Nro. 36378. Das f. f. Handelsministerium hat mit dem hohen Erlaße vom 27. Juni I. J. Bahl 9166-1947 dem B. Margulies und Eisig Sussmann unter der Firma "B. Margulies & Comp." zu hobyez, im Samborer Arcife, auf eine Berbesserung in der Datstellung eines gerucklosen und Generalen auch lung eines geruchlofen und farbenlofen Produktes aus der roben Raphta "Anilin" genannt, ein ausschließliches Privilegium für bit Daner eines Jahres zu ertheilen befunden.

Von der galiz. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 17. Juli 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 36373. C. k. ministerstwo handlu postanowiło wysokiem rozporządzeniem z dnia 27. czerwca r. b. do l. 9166-1947 udnie lić B. Margulicsowi i Eisigowi Süssmann pod firmą: "B. Margulics & Comp." w Drohobyczu, obwodu Samborskiego, wyłączny praj wilej na poprawienie wyrabiania niewonnego produktu bez koloru, ze zwykłej nasty "Anilin" zwanej, na rok jeden.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. lipca 1863.

(1262)Konfurs . Kundmachung

dur Besetzung von Fabrite-Praftikantenstellen bei ben f. f. Tabak = Fabrifen.

Mro. 1703 - V.P. Fur den Dienft der f. f. Tabat = Fabrifen berben Fabrifazione-Praktikanten mit bem Diurnum von 783/4 R.R. aufgenommen.

Bewerber um berlei Stellen, welche übrigens ledigen Standes fein muffen, haben ihre Gesuche unter Radweifung ber bfterreilschchen Etaatsburgerschaft, des jurudgelegten achtzehnten Lebensjahres, der in einer inländischen höheren technischen Lehranstalt (mogu Unter-und Ober = Realschulen nicht gerechnet werden) mit gutom Erfolge zurud= gelegten Studien, der Sprachkenntniße und der körperlichen Tauglich= bit zu dem Fabrikazionsdienste bei der Zentral = Direkzion ber f. f. abakfabriken und Ginlösungsamter in Wien einzubringen.

Bei Bewerbern, die noch nicht im Staatsdienste steben, ift bie Aufnahme von dem guten Erfolge einer mindestens sechswochentlichen mentgeltlichen Probepraris bei dieser Zentral = Direkzion oder einer

. f. Tabakfabrik bedingt.

Wien, am 12. Juli 1863.

(1263) G d i f t.

Mro. 3169. Bom f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird hiemit befannt gemacht, daß bei dem h. o. Steueramte der Restbetrag von 15 ft. 50 fr. öft. W., welcher aus ter fur die im öffentlichen Berfeigerungswege veräußerten, bei Martin Czernecki aus Dzwiniaczka am 24. Oftober 1861 bei Zielono Olchowiecka beanständeten, einem Inbefannten Eigenthumer wahrscheinlich gestohlenen zwei Bauernftuten iber 10 Jahre alt, von dunkler Farbe, gewonnenem Erlose nach Ableslag ter Rutterungskosten herrührt, in Aufbewahrung erliegt.

Dem Eigenthümer Dieser zwei Stuten, so wie jenen, welche sonsten unsprüche auf Diesen Restbetrag haben, steht frei, ihre bezüglichen bribruche gegen den Staatsschat binnen 30 Jahren vom Tage der deitsten Einschaltung bieses Ediktes in die Lemberger Landeszeitung im Zivilrechtswege geltend zu machen.

Tarnopol, am 14. Juli 1863.

(1264)E dykt.

Nr. 4626. C. k. sad obwodowy w Samborze podaje do wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 6000 zł. z p. n. przez Eleonore Łodzińskich Matz przeciw Jakóbowi Wyszotrawce i Józefowi Kornelowi dw. im. Wyszotrawce wywalczonej, licytacya publiczna części dóbr Ilnika w obwodzie Samborskim położonych, w czwartym terminie na dniu 18. września 1863 o godzinie 10ej zrana h lutejszym sądzie odbędzie się.

La cene wywołania stanowi się sadownie wyprowadzona warlość szacunkowa w ilości 2128 zł. 10 c. w. a., jednakże części po-Wyższe także niżej tej ceny szacunkowej sprzedane bydź moga.

Chęć kupienia mający obowiązany jest, przed rozpoczęciem pahii wadyum 106 zł. w. a. w gotówce, albo w obligacyach Pablicznych podług kursu do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Dalwarunki licytacyjne, wyciag tabularny i akt szacunkowy mogą

bydz w tutejszo-sadowej registraturze przejrzane. im, o czem się zawiadamia Eleonorę Matz, Józefa Kornela dw. yszotrawkę. Jakóba Wyszotrawkę dru-Siego Mikołaja Wyszotrawkę, masę spadkową Idzego de Koście-loc Borowskiego przez spadkobierce Konstantego Korytko, c. k. Proku-Prokuratorye finansowa, Terese z Wyszotrawków Turzańske, Mawicia Wyszotrawke, mase Rajmunda Zachorowskiego, a mianowicie: Zenona Zachorowskiego, Karoline Hebanowska i Emilie Zachorowska, Chang Bodek, nakoniec Józefa Terleckiego z zycia i Jahym niewiadomego i wszystkich tych wierzycieli, którzyby po nini 13. maja 1862 do tabuli weszli, lub którymby uwiadomienie o meg 1862 do tabuli weszli, lub którymby uwiadomienie o przez maja 1862 do tabuli weszn, nun ktorymaj wakaza zakiej badź przyczyny doręczone być nie mogło, przez wlińskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Gregorowicza.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 1. lipca 1863.

(1273) MB. Ginberufungs = Gdift. (1)

Rro. 3832. Mit Bezug auf bas Ginberufunge-Gbift vom 13. Oftober 1862 Bahl 10513 mirb ber nach Brody guftanbige, feit 12ten Prif 1852 April 1862 3ahl 10513 wird der nun brong gupangen fich aufhalsende is in Berdyczow, Kaiserthum Rupland unbefugt sich aufhalsende is in Berdyczow, Kaiserthum Rupland unbefugt sich aufhalsende is inde Isane Kruszkops aufgefordert, binnen 3 Monaten von der Einschaftung. schaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in der Seimath zu erscheinen und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtserigen, widrigens gegen denselben nach den Bestimmungen des a. h. Richt widrigens gegen denfelven nach ven Septemmangen werden birb. März 1832 vorgegangen werden

Von der f. f. Kreisbehörde.

Aloczow, ben 16. Juli 1863.

en. Edykt powolujący.

Nr. 3832. Odnośnie do wezwania z dnia 13. października 1862 Nr. 3832. Odnośnie do wezwania z unia 10. pod 1858 l. 10513 wzywa się Izaka Kruszkopi z Brodów, od roku 1858 w Bosyi przebywającego, aby bez pozwolenia w Berdyczowie w Rosyi przebywającego, aby przepisalenia w Berdyczowie w Rosyi przebywającego, aby przeciegu trzech miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie w owski. Lwowskiej nazad do Brodów powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu podług cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 16. lipca 1863.

Edykt.

Nr. 5703. C. k. sad obwodowy Samborski Jędrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie wekslu ddto. Turka dnia 9go lipca 1860 wedle przypisów prawnych wystawionego przez niego akceptowanego niniejszym nakazał, aby sumę wekslową 640 zł. wal. a. wraz z odsetkami od 10. października 1860 biczącemi, tudzież z kosztami sadowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzacemu się Dawidowi Maneles pod surowościa egzekucyi wekslowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymze samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jędrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył do rak ustanowionego w osobie p. adwokata Dra. Wołosiańskiego. O czem niniej-

szym edyktem p. Jedrzeja Pakuszewskiego zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 24. czerwca 1863.

(1250)E dykt.

Nr. 5702. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszą uchwałą nakazał Jedrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie akceptowanego przez niego wekslu ddto. Turka dnia 18go lipca 1860, aby sume wekslowa 345 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6/100 od 2. stycznia 1861 bieżącemi, tudzież z kosztami sądowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzącemu się Dawidowi Maneles pod surowością egzekucyi wekstowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymże samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jedrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Wołosiańskiemu, — o czem Jędrzeja Pa-

kuszewskiego niniejszym edyktem zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 24. czerwca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 6613. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem uwiadamia, iz na zaspokojenie wywalczonej przez gal. kasę oszczedności wyrokiem z dnia 13. lutego 1861 do l. 2103 sumy 2321 zł. 60 cent. w. a. z prowizyą po 5% od dnia 26. września 1858 ko-sztami sporu 23 zł. 60 c., 7 zł. 82 c. i 45 zł. 97 c. w. a. publiczna sprzedaż realności w Stanisławowie pod l. 1164/4 położonej, w jednej połowie do masy ś. p. Józefa Müllera w 9/24 częściach do p. Karola Monseu a w 3/21 częściach do masy ś. p. Antoniego Műller należącej, w tutejszym sądzie na dniu 25. sierpnia 1863 o godz. 10tej zrana się odbędzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 11214 zł.

w. a. za każdą bądź cenę sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się 600 zł. w. a. — resztę <mark>warunków</mark> licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Stanisławów, 6. lipca 1863.

(1247)E dy k t. (3)

Nr. 6778. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszym edyktem Matwyja Halyj byłego żołnierza c. k. pułku piechoty Arcyks. Szczepana Nr. 58 i od czasu bitwy pod Solferinem co do życia i pobytu niewiadomego, aby w przeciągu roku się oso-biście zgłosił, lub też w inny sposób sądowi o sobie dał wiadomość, gdyż w razie przeciwnym po upływie tegoż czasu na żądanic małżonki jego Maryanny Halyj celem rozwiązania małżeństwa ako nieżyjący zostanie uznany.

Stanisławów, dnia 6. lipca 1863.

Edykt.

Nr. 2138. Ze strony c. k. sadu w Busku czyni się wiadomem, iz na dniu 21. lutego 1859 zeszedł ze światu Wojciech Dasiewicz w Nowym Milatynie niepozostawiwszy rozporządzenia ostat-

Ponieważ temu sądowi niewiadomo, czyli i które osoby maja prawo do spadku jego, wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiego bądź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, żeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się z pozwami swojemi do tego sadu i przy wykazaniu swe-go prawa dziedziczenia, wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem Demetr Podlesny ustanowiony został, za kuratora spadkowego pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedzicow i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali, — część zaś spadku nie przyjęta, lub jeżeli się nikt nie oświadczył do niego, cały spadek przez rząd jako bezdziedzicznym ściągniety będzie.

Busk, dnia 19. lipca 1863.

Nro. 29992. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Abraham Wegsmann mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Selzer sub praes. 21. Juli 1863 Zahl 29992 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme per 150 fl. 41 fr. öst. 28. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 23. Juli 1863 Zahl 29992 bewilliget

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes = als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiesigen Advokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 23. Juli 1863.

(1244) Ronfurs.

Nro. 5082. Bu Folge Ermächtigung bes h. f. f. Ministerums für Handel und Bolkswirthschaft wird in dem Marktorte Jezierzany, Czortkower Kreises, Bezirk Borszczow, eine k. k. Posterpedizion

Bewerber um diese Posterpedientenstelle, mit welcher eine Bestallung jährlicher 80 fl. und ein Amtspauschale jährilcher 24 fl. gegen Erlag der Dienstkauzion im Betrage von 200 st. und gegen Absschluß des Dienstvertrages verbunden ist, haben ihre eigenhändig gesschriebenen Gesuche unter Nachweisung ihrer Vermögensverhältniße, ihres Alters, ihrer genossenen Schulbildung und bisherigen Beschäftigung, dann ihres politischen und moralischen Wohlverhaltens, endlich unter Nachweisung bes Befiges einer vorschriftsmäßig beschaffenen, gur Unterfunft einer Poftanftalt geeigneten, nemlich einer einbruch- und feuersicheren Lokalität bis 15. September 1863 bei dieser Postdirekzion einzubringen und anzugeben, gegen welches mindeste Sahrespauschale sie die zu errichtende wochentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Jezierzany und Borszczow zu unterhalten gesonnen sind. Bon der f. f. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 20. Juli 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. lipea 1863.

[1282]

Swidnicki Anton, nauczyciel, 58 l. m., na suchoty. Swidnicki Anton, nauczyciei, 58 l. m., na suchoty. Czernecka Agnieszka, małżonka urzędnika, 70 l. m., ze starości. Kowalińska Honorata, szwaczka, 26 l. m., na suchoty. Rosadiński Piotr, dziecię szynkarza, 5 l. m., na szkrofuly.

Czajkowski Stanisław, dziecię rymarza, 3 l. m., na angielską słahość. Heflingen Karolina, dziecię właściciela domu, 5 l. m., na wodę w głowie. Tylawska Marya, dziecię dyurnisty, 10/12 r. m., na zapaleniene płuc. Wagner Julian, dto. 3 dni m., z braku sił żywotnych.

Oraniewicz Mikołaj, dziecię kapelusznika, 7/13 r. m., na wodną pochline Schmitka Józefa, żona krawca. 24 l. m., na sochoty: Ilkof Marya, wyrobnica, 60 l. m , na zapalenie płuc. Tomkiewicz Barthomiej, wyrobnik, 40 1 m, dto... Kołek Tekla, wyrobnica, 50 l. m, na raka.

Hałakowska Zofia, wyrobnica, 41 l m, na suchoty. Laj Bazyli, wyrobnik, 33 l. m., na suchoty.

Wölfel Jadwiga, wyrobnica, 32 l. m., przez zasypanie. Raczka Filip, kowal, 56 l. m., na suchoty Ulmana Michał, ogrodnik, 40 l. m., na zapalenie płuc. Radmańska Katarzyna, wyrobnica, 30 l. m. na tyfus.

Burkowska Marya, wyrobnica, 14 l. m., na tyfus. Daezyszyn Stefan, wyrobnik, 5 l. m., na apopleksyę. Matuszewska Teresa, dziécię wyrobnika,  $8_{12}$  r. m., na biegunkę.
Pruszyński Michał, dziécię wyrobnika,  $2^{1}/_{2}$  r. m., na suchoty.
Kaniuk Marya, dto.  $1^{1}/_{12}$  r. m. na konwulsye.
Kupczyńska Józefa, dto. 4 l. m., na wodną puchlinę.
Gerszanowska Antonina, dziécię wyrobnika,  $1^{1}/_{2}$  r. m., na sparaliżowanie plut.

Szułkowski Władysław, dziecie wyrobnika, 11 l. m., na wodna puchline. Heynisch Pawlina, dziécie wyrobnika, 15 dni m., na konwulsye Grochowska Karolina, dziście wyrobnika, 3 l. m., na anginę.

Ofik Łukasz, dziecię wyrobnika, 11 l. m., na suchety. Dabrowska Alojzya, dziecię wyrobnika, 14 dni m., na biegunbę. Bilińska Petronela, d iecię wyrobnika, ½ r. m., na konwulsye.

Cepnik Henryka, dziécię malarza, 4,12 r. m., na suchoty. Nowakowski taweł, dziécię szewca, 16 dni m., na suchoty. Geluk Juon, wojskowy, 21 l m., na suchoty.

Gergej Marcin, wojskowy, 21 l. m., na suchoty. Gomos Zachariasz, wojskowy, 21 l. m., na suchoty. Toth Samuel, wojskowy, 22 l. m., na suchoty.

Spiegel Chane, żona szpekulanta, 45 l. m., na zapalenie mózgu. Brüh Abraham, dzie ie wyrobnika, 10/12 r. m., na konwulsye.

4 13 r. m., Hecht Rifke, dto. 2/18 r. m., 11/12 r. m., dto. Kahn Nuchem, Jonas Leizer, Karniol Chuwe, dto. dto.

11/12 r. m., na suchoty.
9/12 r. m., na sparaliżowanie płuc.
1/12 r. m., na suchoty.
5 l. m., na anginę. Sass Golde, Brodek Sare,

Anzeige-Dlatt.

## Doniesicnia prywatne.

# Ankundiaung.

Die Unterzeichnete gibt den Theilnehmern an der 1. Tontinenabtheilung (Versicherungen auf Erlebensfall) kund, daß, indem noch vor 30. v. M. seitens der Beauftragten mancher außerhalb Europas befind lichen Interessenten derselben Abtheilung das Begehren behufs eines Aufschubes zur Einreichung der bestätigenden Dokumente, daß sie am 31. Dezember 1862 noch am Leben waren, gestellt wurde, der Termin dazu in Gemäßheit des 10. Art. der Bedingungen gedachter Abtheilung bis zum 31. Oktober 5. 3. hinausgeschoben worden ist, daher man mit 1. des nächsten Monats November zur Liquidazion derselben Abtheilung definitiv schreiten wird.

Trieft, 6. Juli 1863.

## Die Bentral - Direkzion der f. f. priv. Assicurazioni generali. \*)

\*) Repräsentirt burch ben General= Bevollmächtigten A. B. Goldbaum, Bureau in Cemberg: Untere Karl Ludwig - Straffe Der. 1322/4. (1258-1)

In der Kanzlei des Advokaten Menkes im Gromadzińskischen Hause | 17 kancelaryi pana adwokata Menkesa w kamienicy Gromadzińskischen Hause State Ind. melhan S weiten Stock find mehrere Celgemalde zu verkaufen:

Bu sehen täglich von 10 bis 12 Vor- und von 4 bis 5 Uhr

skich na 2giem pietrze są obrazy olejne do sprzedania. Widzieć takowe można dziennie od 10tej do 12tej godziny przedpołudniem a od 4tcj do 5tej po południu.

Das neue Schmalz, welches aus gewöhnlichem Raps= bestandtheile und in gleicher Menge, wie die Butter enthält) fluffig und konsistent hergestellt wird, ist eine völlig geruch= und geschmacklose reine Fettmaffe, die bei immenfer Ersparnig in allen Fällen, beim Backen und Rochen, die Butter vollständig ersett. Dabei werden die Speifen fetter und wohlschmeckender, die Gebacke lockerer, schöner von

Aussehen und besser von Geschmack. — Kabrikunternehmet Etacker, Konditoren, Köche zc. erhalten auf frankirte fragen näheren Nusmais nahet fragen näheren Ausweis nebst den bezüglichen Atteften intelligentet und reeler Gewerbsgenosen. Die vollständige Mittheilung bie fer Erfindung wird gegen ein mäßiges Honorar abgegeben vom reau für Handel, Gemerke und Landwickle degeben vom reau für Handel, Gewerbe und Landwirthschaft in Leipis.